## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nra 70. Donnerstag, den 22. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 20. Marz.

Die Herren Kaust. Gerloff und Abler aus Berlin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Kausm. Taust aus Berlin, I. in No. 14 Magazinster.; Hr. Probst Dyniewicz ans Lubosch, Hr. Distritts-Commist. Pratsch aus Mur. Goslin, Hr. Gutsbesitzer v. Drwesti aus Zembowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. Szrayber aus Legowo, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Probst Sniatomsti aus Breichen, I. in No. 11 Buttelstr.; die Hrn. Kaust. Mendelsohn, Strich und Tietz aus Virnbaum, die Hrn. Kaust. Knaller und Unger aus Brätz, I. in No. 5 Sapiehplatz; Hr. Gutsb. v. Otoci aus Lussowo, Frau Gutsb. v. Oppen aus Groß-Gander, I. in No. 30 Brestauerstr.; Hr. Gutsb. v. Zawadzti aus Promno, Hr. Gutsb. Trapczynski aus Sosolnit, I. in No. 7 Wasserstr.; Hr. Kausm. Bendland aus Stettin, Hr. Kausm. Liebich aus Hamburg, I. in No. 1 St. Martin.

1) Ueber ben Nachlaß bes hier am 8. März 1823. verstorbenen kandgerichtes Raths Abam v. Morawski ist heute der erbschaftliche Liquidations prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelsdung aller Ansprüche steht am 13. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem kandund Stadtgerichtsrath Neumann, im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts, an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wirb aller feiner etwanigen Borrechte

Nad pozostałością zmarłego tu Adama Morawskiego Sędziego Ziemiańskiego otworzono dziś process spadkowo-likwidacymy. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13go Czerwcar.b.ogodzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemskomieyskim Neumann.

Kto się w terminie tym nie żgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierverlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekanne ten Glaubiger:

- 1) bie Erben bes Juftig= Rommiffarii Maciejowefi,
- 2) die handlung M. Bupanski,
- 3) die Peter Warlinsfischen Erben,
- 4) ber Pachter Cafimir v. Rofguteti,
- 5) ber Unton v. Moramsti,
- 6) ber Silarius v. Baranowefi,
- 7) bie Roch v. Morawekische Nachlaße Maffe,
- 8) ber Frang v. Moramefi,
- 9) ber Jofeph Lucian v. Lafzegnneti,
- 10) die Marianna Thefla Valeria geb. v. Morawska, verehelichte v. Bielska, ober beren Erben,
- 11) die Eva geborne Morawsfa, verehelichte v. Sapinsfa, ober beren Erben,
- 12) ber Moifins, bie Thefla und Leopold Geschwifter v. Sapinsti,
- 13) ber Unton Sapinsfi,
- 14) ber Felip v. Morawsti,
- 15) ber Marcell v. Morawsfi,
- 16) bie Salomea v. Pienczyneka geb. v. Morawska,

werben hierzu offentlich vorgelaben. Pofen, ben 12. Januar 1838.

Konigliches Land, und Stabte Gericht.

Well Discussion of the

wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) sukcessorowie Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego,
- 2) handel M. Zupańskich,
- 3) sukcessorowie Piotra Warlińskiego,
- 4) dzierzawca Kaźmierz Koszutski,
- 5) Antoni Morawski,
- 6) Hilary Baranowski,
- 7) massa pozostałości Rocha Morawskiego,
- 8) Franciszek Morawski,
- 9) Jozef Łucyan Laszczyński,
- Maryanna Tekla Walerya z Morawskich Bilska, czyli iéy sukcessorowie,
- 11) Ewa z Morawskich Sapińska, czyli iéy sukcessorowie,
- 12) Aloyzy Teklai Leopold rodzeń, stwo Sapińscy,
- 13) Antoni Sapiński,
- 14) Felix Morawski,
- 15) Marcelli Morawski,
- 16) Salomea z Morawskich Plenczyńska,

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 12. Stycznia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

bet, dice, alice frince capabilities with

2) Der Ober-Landesgerichts,Alffessor Gillis schewski hierselbst und das Fräulein Emilie Wohlfromm, haben mittelst Ehevertrages vom 23. Oktober v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgesschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 19. Februar 1838. Königl. Land= und Stadt= Gericht.

Alle bieje= 3) Bekanntmachung. nigen, welche an die von bem intermifti= ichen Aftuarius bes vormaligen Friedens= Gerichts Koronowo, Heinrich Guftav Bierfeforn mit 300 Rthlr. beftellte Umtes Raution Unfpruche gu haben vermeinen, werben aufgeforbert, biefe binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 1. Mai 1838 um 10 Uhr Bormittage bor bem Deputirten Referendarius Lange in unferem Inftruttione = 3immer anberaumten Termine anzumelben, wibrigen= falls fie ihrer Unspruche an Die Raution fur verluftig erflart und bamit an bie Perfon bes hierfeforn werben verwiefen werben.

Bromberg, am 10. Januar 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Die Wilhelmine Jebraschfiewicz geb. Kieselbach, hat nach erreichter Großjährigkeit unterm 3. Sanuar c. mit ihrem Chemanne Carl

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Gillischewski Assessor Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu i Emilia Wohlfromm Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Października r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy pretensye do kaucyi służbowey przez tymczasowego byłego aktuaryusza kassy salaryinéy Sądu Pokoju w Koronowie Henryka Gustawa Hiersekorn w summie 300 Tal. stawioney, rościć zamyślaią, wzywaią się ninieyszém, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia I. Maja r. b. zrana o godzinie rotéy w izbie tuteyszéy instrukcyiney przed Deputowanym Referen. daryuszem Lange wyznaczonym zgłosili, gdyżby w przeciwnym razie za utracaiacych pretensye swe do teyże kaucyi roszczące uznanymi, i nadal z takowemi do osoby Hiersekorn odesłanymi byli.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1838: Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Wilhelmina z Kieselbachów Jędraszkiewiczowa po osiągniętey wieloletno-

Jebraschkiewicz die Gemeinschaft der Guster ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, den 4. Februar 1838. Königl, Preuß. Land : und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadtgericht gu Samter.

Das zu Wronke sub Nro. 225. gelezgene, ben Züchner Michael Fiebelkorns schen Erben gehörige Grundstück, abgezschätzt auf 131 Athlr. 12 fgr. 6 pf., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 25. Mai 1838. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Reals Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Samter, ben 31. Januar 1838.

6) Offentliche Zekanntmachung. Der Schneibermeister Friedrich August Weinert und die verwittwete Schiefers decker Anna Rosina Kärger, beide von hier, haben mittelft Shevertrages vom 8. December a. pr. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Güter und des Erswerdes ausgeschlossen, was dierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit, ben 22. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. ści, wspólność maiątku z swoim mężem Karólem Jedraschkiewiczem pod dniem 3. Stycznia r. b. wyłączyli.

Szubin, dnia 4. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Położony pod No. 225 grunt w Wronkach, do sukcessorów po Michale Fiebelkorn płócienniku przynależący się, oszacowany na 131 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie 11 téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 31. Stycznia 1838.

Obwieszczenie. Frydryk August Weinert mayster kunsztu krawieckiego i wdowa pokrywacza Kaerger, Anna Rozyna ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 8. Grudnia r. z. w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz, d. 22. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Phitrale Citation. Die unbefannten Erben bes am 29. Mars 1807 hierfelbft verftorbenen Ginfaffen Difolaus Paffliewicz werden bierburch vorgelaben, in ben am 21. September 1838 Bormittags 10 Uhr por bem Deputirten Land = und Stadtgerichte Affeffor bon Brandt an gewöhnlicher Gerichtsfiatte anberaumten Termine ju ericheinen und thr Erbrecht nachzuweisen, mibrigenfalls fie damit prafludirt und Fiscus fur ben rechtmäßigen Erben angenommen, ihm als folden ber Rachlaß gur freien Diss position verabfolgt werben, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbeube nabere Erbe alle jeine Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und gu übernehmen fculbig, von ihm weber Rechtungslegung noch Erfat ber geho= benen Nugungen zu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was ale= bann noch bon ber Erbichaft porhanden mare, ju begnugen verbunden fenn foll.

Liffa, den 20. Oftober 1837. Konigl, Land= und Stadt= Gericht.

8) Steckbrief. Dem wegen gewalt, samen Diebstahls bei und inhaftirt gewesfenen Anechte Jakob Gluszak ist es gestern Wormittag gelungen, ber Obhut seines Wächters beim Waffertragen nach ben Gefängnissen, sich zu entziehen und zu entsliehen.

Sammtliche Militaire und Civil Bes borden werben ersucht, auf ben zc. Glus faat zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle

Zapozew edyktalny. Nieznaiomi sukcessorowie tu dnia 29. Marca 1807 zmarłego obywatela Mikolaja Paszkiewicza się ninieyszem zapozywaia, aby w terminie na dniu 21. Września 1838 przed południem o rotéy godzinie wyznaczonym w tuteyszym pomieszkaniu Sądowym przed Deputowanym Ur. Assessorem v. Brandt się stawili i prawo swoie sukcessyinie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie będą wykluczeni, a skarb za prawnego sukcessora uznany, i iemu iako takowemu pozostałość do wolnéy dispozycyi wydana będzie. Po nastapioném wykluczeniu zgłoszaiący sie sukcessor obowiązany będzie wszelkie czynności i dispozycye akceptować, równie od skarbu bez 23dania rachunków, ani nagrody zużywanych dochodów i iedynie się z tym kontentować, co z pozostałości wspomnionéy ieszcze zbywać będzie.

Leszno, dnia 20. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Udało się wczoray zrana uwięzionemu tu o gwaltowną kradzież parobkowi Jakubowi Giuszakowi z Rudunkow Kaczkowskich przy noszeniu wody uknąć się z poddozoru i zbiedz,

Mamy zaszczyt wezwać wszelkie władze woyskowe i cywilne, ażeby baczne na niego miały oko, ażeby go gu arretiren und unter ficherm Gefeite an une abzuführen.

Inowraciam, ben 16. Mary 1838. Ronigh Preuf. Land = und Stadtgericht.

przytrzymały w razie uięcia i pod strażą bezpieczną nam nadesłały.

Inowracław, dnia 16. Marca 1838. Król, Pruski Sad Ziemsko.

Mieyski.

Signalement: Ramiliennamen, Gluffat; Bornamen, Jatob; Geburtes ort, Seigkowo; Aufenthalteort, Raczkowo; Religion, fatholifch; Alter, 26 Jahr; Große, 5 guß 3 Boll; haare, fchwarg; Stirn, niedrig; Augenbraunen, fchwarg; Augen, grau; Nafe und Mund, gewohnlich; Bart, rafirt; Bahne, gut; Rinn, fpis; Befichtebilbung, langlich; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt, fchlant; Gprache, polnifch; befondere Rennzeichen, feine. - Befleibung: Rod, blaufuchener; Sofen, von Drillich = Leinwand; ein alter blauer gerriffener Raftan; Saletuch, roth baumwollenes mit Frangen; Sut, fchwarz; Rommifichube; Sembe, Kommifi.

9) Steckbrief. Geftern Abend ge= gen 7 Uhr find zwei mehrfach wegen Diebftahls beftraften, abermals wegen gleichen Berbrechen bier inhaftirt gemes fene Diebe, ber Johann Graber und Jofeph Gifemond, mahrend ihrer Abführung aus bem Berbor nach unferm Gefangs niffe, ihrem Bachter entsprungen, nach bem fie benfelben gemighandelt.

Cammtliche refp. Militair = und Civil-Behorben werben ersucht, auf biefe, ber offentlichen Sicherheit bochft gefährliche Berbrecher zu vigiliren, fie im Betre= tungefalle zu arretiren und unter ficherem Geleit an und abzuliefern.

Inowraclam, ben 17. Mars 1838. Ronigl, Land = und Stabt= Gericht.

List gończy. Wczoray wieczór około godziny 7 udało się dwom o kradzież ukaranym, nakoniec o podobne zbrodnie tu uwięzionym zbrodniarzom Janowi Greber i Józefowi Eisemund, podczas prowadzenia ich do więzienia z inkwizycyi, poskrzywdzeniu poprzednim prowadzącego ich dozorcy, uciec.

Mamy zaszczyt wezwać wszystkie władze woyskowe i cywilne, ażeby na wyrażonych dla publiczności nader szkodliwych zbrodniarzy baczne miały oko, i ażeby ich w razie uiecia przytrzymały i pod strażą bezpieczną do nas odstawiły.

Inowracław, dnia 17. Marca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Signalement: Familiennamen, Graber; Bornamen, Johann; Geburteort, Strzelno; Aufenthaltsort, Gniewfowo; Religion, evangelifch; Alter, 37 Jahr; Große, 5 guß 4 3oll 2 Strich; Saare, blond; Stirn bebeckt; Mugenbraus nen, blond; Mugen, blaugrau; Rafe und Mund, gewohnlich; Bart, etwas rothlich; Babne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbilbung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, untersetzt; Sprache, polnisch und beutsch; besondere Kennzeichen, keine. — Be-kleibung: Mantel, schwarzgrau; hosen, leinene blau; Weste, bunte Kattun; Halstuch, gelb buntes; Mutze, mit Pelz besetzt; Stiefel, leberne lange; Hembe, weißleinene.

Signalement: Familiennamen, Eisemond alias Rleczynski; Vornamen, Joseph; Geburtsort, Kunin; Aufenthaltsort, Julez; Religion, katholisch; Alter, 19 Jahr; Größe, 5 Fuß; Haare, schwarz; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, schwarzsblond; Augen, grau; Mase, mittelmäßig; Mund, klein; Bart, bewachsen schwach; Jähne, alle; Kinn, rund; Gesichtsbildung, gesund; Gesichtsfarbe, roth; Gestalt, schwach; Sprache, polnisch; besondere Keunzeichen, keine. — Bekleidung: Rock, blautuchnen; Hosen, Kommiß; Weste, blautuchne; Halstuch, schwarz Seisden; Müse, blau runde; Schuhe, Kommiß; Hemde, leinene Kommiß.

Der mittelft Steckbrief vom 17. b. Mts. Intelligenzs Blatt No. 46 verfolgte Thadaus Chwalifzewski ift am 26. b. Mts, wieder zur haft gebracht worden. Erzemefzno, den 27. Februar 1838.
Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Die hiefige Konigliche Regierung hat eine Pramie von 50 Athlr. für benjenigen bewilligt, welcher die Thater des am 24. Februar c. bier im hinterbaufe No. 81 St. Martin verübten Raubes ermittelt und den Beshörden anzeigt. Wir bringen dies mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 2. d. Mts. zur dffentlichen Kenntniß. Posen, den 19. Marz 1838.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

12) Nachricht, betreffend die Königliche Preußische staats und landwirthsschaftliche Akademie Elbena. Im nächsten Sommer werden bei dieser Anstalt die Worlesungen den Iten Mai beginnen und vorzüglich auf folgende Wissenschaften sich beziehen: 1) Spezielle Landwirthschaftslehre, besonders Agrifultur und Agronomie.
2) National-Dekonomie, als Grundlehre für die Staats und Landwirthschaft. 3) Allgemeine und bkonomische Chemie. 4) Botanik und pflanzliche Physiologie. 5) Thierische Krankheitslehre und Heilkunde, auch Diatetik. 6) Feldmeskunst. 7) Landwirthschaftsrecht. 8) Forstwissenschaft. 9) Deutsche Geschichte. Gegenwärztig nehmen an der Akademie 12 Staatswirthe und 68 Landwirthe Theil, wovon 60 Inländer und 20 Ausländer sind.

Elbena bei Greifewalb am 3. Mary 1838.

Der Direktor ber Koniglichen ftaats. und landwirthschaftlichen Mabemie Elbena. Friebrich Schulge.

13) In der unterzeichneten Buchhandlung, wie auch in allen auswartigen Buchhandlungen, find nachstehende Bucher zu haben:

Die naturliche Religion von Dr. heinichen. Preis 15 fgr.

Bom Wiedersehen; ob wir uns wiedersehen, warum wir uns wiedersehen. Preis

Berge, die Runft reich zu werden, nebst Franklins Unweisung zum Reichwerden. Preis 11½ fgr. Borrathig bei J. J. heine in Pofen.

14) In unterzeichneter Buchhandlung find nachstehende nutsliche Schriften, wie auch in allen auswartigen Buchhandlungen gu haben:

Der beluftigende Kartenfunftler, eine beutliche Unweisung gu 113 Kartenfunft=

finden von A. v. Meerberg. Preis 10 fgr.

Franklin's goldenes Schatkaftlein. herausgegeben von Dr. Berg k. - Preis 25 fgr. Borrathig bei J. J. heine in Pofen.

- 15) Ein gewandter und erfahrner Dekonom, welcher einer bedeutenden Wirthschaft als erster Beamte vorzustehen im Stande ist, findet von Johanni d. J. an, in der Nahe von Posen ein gutes Unterkommen. Hierzu qualissierten und durch gute Utteste empfohlenen Individuen wird der Kaufmann Herold in Posen nahere Auskunft ertheilen.
- 26) Zur Verpachtung ber zum Dominio Gora bei Jaroczin gehörigen beiben Theerdfen steht auf benselben ben 6. April Vormittage 10 Uhr ein Lizitations-Termin an, zu welchem Pachtlustige mit bem Vemerken eingeladen werden, daß bie Bedingungen im Termine werden vorgelegt werden.
- 17) Eine englisirte braune Stute, 6 Jahr alt, zum Reiten und Jahren brauchbar, soll, weil sie tragend ist, Königs-Straße No. 160 billig verkauft werben. Eben baselbst steht auch ein alter, aber noch brauchbarer viersitiger Reisewagen mit Vorderverdeck zum Verkauf.
- 18) Frischen marinirten Lachs zu herabgesetztem Preife, in Gefägen und einzeln empfiehlt E. F. Binder, Posen, Markt No. 82,

Do Bielinian Richt Albert Wille and Landwich Matthibet Biebruit Charasi

Ericorio Consist.

ting the Tener of the